an f.

Nº 67.

a 170 any

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, ben 20. August 1825.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß der Anton Maximilian Johann Nepomucen von Swinarski zu Lulin Oborniker Kreifes und das Frånslein Wilhelming v. Dobrzycka zu Bomblin bei Obornik, durch den am 26ten Juli d. J. geschlossenen Vertrag die gestelliche Güter-Gemeinschaft und des Erswerbes ausgeschlossen haben.

Pofen ben 1. August 1825.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, że Ur. Antoni Maxymilian Jan Nepomucen Swinarski z Lulina, Powiatu Obornickiego i Ur. Wilhelmina Dobrzycka z Bąblina pod Obornikami przez układ w dniu 26 Lipca b. r. zawarty, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 1. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Stickal = Cikation.
Mittelst ber bet ber Kreis, Jusigs Commission zu Rypin am 24 Januar 1804 aufgenommenen Cesson cedirte die Marianna von Bobolecka geborne Maramowska, die Summe von 11800 Fl. nebst 1 zjährigen Zinsen tem Jgnaz von Kaminski, dieser cedirte sie anders weit am 6. Februar 1804 bet dem Kreis, Gerichte zu Kalisch an den Pester von Magnuski und wurde die Cess

Cytacya Edyktalna.

Przed Sądem Powiatowym w Rypiniu Marianna z Naramowskich Bobolecka Summę 11,800 Zł. pols. z 13sto letnią prowizyą na dniu 24. Stycznia 1804: roku Ignacemn Kaminskiemu cedowała, a ten dnia 6. Lutego 1804 tę summę przed Sądem Powiatowym w Kaliszu Piosion für lettern an bemselben Tage ausgefertigt. Peter Magnuski hat nach Auszihlung dieser Summe bei ber Kreise Justiz Commission zu Wrace lawek über ven für ihn verbliebenen Rift von 582 Nehle. 19 ggr. 11½ pf. tieponirt, und selbigen am 15. September 1806 vor dem damaligen Commenterie, Gerichte hierselbst an Seh Kah abgetreten.

Dieser Restbetrag rebst Zinsen befindet sich im Depositorio des unterzeichneten Königlichen Land Derichts,
die Auszahlung an die Gest Rassche Eine kann aber nicht geschehen, weil die Au fertigung der gedachten Cessionen der Bobolecka auf von Kaminski und dieses auf Peter von Magnuski verloren gegangen, und bis jest nicht

beschaft werben fonnen.

Muf ben Untrag ber Ges Rasschen Erben merben baber bie ermabnten Cefs fionen aufgeboten und alle blejenigen, ble als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober sonftige Briefs : Inhaber Anspruch machen, ine besondere aber der bem Wohnorte nach jest unbefann= te Peter bon Magnuski ober beffen Erben, gu dem auf ben 20. Geps tember b. J. Bormittags um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath Debbmann in unfe em Inftructions: Bimmer angefesten Termin borgeladen, in temfelben perfonlich ober burch gefeslich gulaffige Bevollmächtigte ju ers scheinen um ihre Unsprüche anzumels ben, und erweislich ju machen, wibrie

trowi Magnuskiemu odcedował, dla którego też cessya na tym samym dniu wygotowaną została. Po wy. płaceniu tey summy przez Sad Powiatowy w Wrocławku Piotr Magnuski, pozostałą resztę w kwocie 582 tal. 19 dgr. 11 fenigów zaas. sygnował i dnia 15. Września 1806 przed bywszym Sądem Kommenderyinym w mieyscu Getzowi Katz cedował. Summa ta wraz z prowizyą znayduie się w Depozycie Sadu podpisanego, wypłata iednak na rece Getza Katz nastapić nie może, gdyż Cessya powyższa Boboleckiey na Kaminskiego i tegoż na Piotra Magnuskiego zaginę. ła i dotychczas wyśledzoną nie zo-Na wniosek Sukcessorów Getza Katz Cessye te maia bydź, amortyzowane; zapozywamy wszystkich, którzy iako Właściciele, cessyonaryusze, lub kredytorowie zastawni pretensye iakie wnoszą, w szczególności zaś, co do zamiesz. kania Piotra Magnuskiego lub iego Sukcessorów, aby na terminie dnia 20. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszege Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, z pretensyami swoiemi prekludowani, cessye amortyzowanemi i odcedowagenfalls sie mit ihren etwanigen Unsprüchen pracludire, die Ceffionen für amorcisitet erachtet und der cedirte und beponirte Betrag ben Getz Rasschen Erben als rechtmässigen Eigenchumern ausgeantwortet werden.

pofen den 8 Mai 1825. Konigh Preug. Landgericht.

na a w Depozycie się znaydująca sumina Sukcessorom Getza Katz iak Właścicielom prawnym wypłaconą zostanie.

Poznań d. 8. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Die Haupt-Ausfertigung bes zwischen bem General Joseph v. Niemojewski und bem Nochus von Drweski, unterm 24. Juni 1805 über die Güter Opalenica und Silinko mit Zutheilung eines Capitals von 53,333 Athlr. 10 sgr. vor dem Nefarius Krause geschlossenen Pacht= und respective Pfand=Kontrakts, ist dem von Drweski abhänden gekommen und disher nicht ansegemittelt worden, und auf dessen Autrag wird dieses Dokument hiermit aufgeboten.

Es werben daher die Inhaber dieses Kontrakts und alle, die Forderungen daraus zu haben vermeinen, ihre Erben und Cessionarien vorgeladen, sich in dem auf

ben 11. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Instruktions zümmer angesetzten Termine entweder perfönlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu melden, ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigensfalls das Document amortisitt werden soll. Wosen den 16. Mai 1825.

Koniglich = Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między W. Jenerałem Józefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dniu 24. Czerwca 1805. roku o dobra Opalenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitału 53,333 Tal. 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zaginela Ur. Drweskiemu i dotychczas wyśledzona być niemoże, i na wniosek iego Dokument ten ninieyszém publicznie proklamuie się. Wzywamy przeto posiedziciela kontraktu tego i wszystkich, którzy pretensye z niego mieć mniemaią, oraz Sukcessorów i Cessyonaryussów ich, aby się na termin dnia

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w izbie naszéy instrukcyinéy albo osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie [przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie.

Poznań dnia 16. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

In bem zur Kommerzienrath Bergersichen Concurs - Masse gehörenden, auf dem neuen Markte unter Nro. 201 bestegenen Hause, soll eine Wohngelegenscheit, bestehend aus vier Zimmern nebst Küche in der ersten Etage und einer Stude und Holzkammer auf dem Hofe, so wie einen Berschlag im Keller, auf eine Jahr von Michaelis d. I. dis dahin kommenden Jahres meistdietend vermiesthet werden. Hierzu sieht der Termin auf den 27. August c. Bormittags uhr vor dem Landgerichts-Referendarins von Kryger an.

Die Bebingungen fonnen in ber Regi=

Pofen ben 10. August 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

W kamienicy tu w Poznaniu na Nowym Rynku pod Nr. 201. polożoney do massy konkursowey upadłego kupca Berger należacey, znayduie się pomieszkanie z czterech pokoi i kuchni na pierwszym piętrze, oraz iednego pokoju i drwalni w podworzu, jako też osobnego sklepu, ktore na rok ieden rachuige od St. Michala r. b. do Sgo Michala r. p. naywięcey daiącemu wynaietym być ma; do czego wyznaczony został termin na dzień 27. Sierpnia r. b, o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Ur. Kryger. Warunki wydzierzawienia w Registraturzze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10 Sierpnia 1825. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rosienschen Kreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldröfi zugehörige Gut Kluczewo nebst den Dörfern Sącz-kowo und Borek, welches nach der gerichtlichen Tare auf 68,341 Mthlr. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Ter-

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim polożone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowéy na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą koniecznéy subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina li-

mine find auf

den 7. Mai c., ben 6. August c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 5. November c.,

por bem herrn Landgerichterath Wolff, Morgens um o Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Dadricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meifibietenden juge= fchlagen werden foll, in fofern nicht ge= fetliche Sinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Bu ben oben anftebenben Licitatione= Terminen werben außerbem die ihrem Binfenthalte nach unbefannten eingetra= genen Gianbiger, nemlich:

a) Die b. Czarneda,

b) ber v. Raczynsfi, und .

c) bie Magnustischen Erben, und zwar unter ber Bermarnung borge= laben, baf im Falle bes Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Bu= fchlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung des Raufschillings, Die Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausfallenden Forberungen und zwar ber legtern, ohne baß Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen frei, und die etwa bei Alufnahme ber Tare, welche ju jeber Zeit in unferer

cytacyine

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey da. iącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne'przeszkody wyiątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Wna Czarnecka,

b) Wny Raczynski i

c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po sądowém złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie oce ju biefem 3mede ber Production ber statnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni por bem legtern Termin einem jeben przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, Regifiratur eingesehen werben fann, ber= gefallene Mangel anzuzeigen.

Fraustadt ben 6. Januar 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemianski,

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825.

#### Chiftal = Citation.

In bem Sypothefenbuche bes hierfelbft auf ber Prediger = Gaffe unter Dro. 64 belegenen Saufes, ift auf Grund bes gerichtlichen Schuldinftrumente bom 2. Juni 1786 sub Rubr. III. Nro. 1 eine Poft von 313 Rthlr. 10 fgr. und awar:

1) fur die Rofina Dorothea geborne Schafer verebelichte Paftor Tuchs fruber zu Sunau, und

2) für ben Commiffionerath Johann Christian Schafer fruher zu Bir= fcowiß eingetragen.

Die Erben der vorstehenden Realglau= biger, welche fich als alleinige Erben und augleich auch fur Gigenthumer bes in Rebe fiebenden Saufes gerirten, ver= außerten bies Grundftud und erflarten bie obgenannte Poft als burch Consolida= tion erloschen.

Die Ertabulation ift jedoch den jegi= gen Befigern jenes Saufes umfomehr verfagt worden, als die Zahl der Erb= nehmer ber Real = Pratenbentin ad I un= befannt ift.

Daber werden die Erben, Ceffiona= rien, ober die fonft in die Rechte ber 2c. Fuche und bes ze. Schafer getreten

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney domostwa tu na Xieżey ulicy pod liczba 64 położonego na fundamencie sądowego zapisu z dnia 2. Czerwca 1786, w Rubr. III. pod Nr. 1. Summa 313 tal. 10 sgr. a mianowicie:

1) dla Rozyny Doroty z domu Szaeferowey zamężney Pastorowey Fuchs dawniey w Hünau i

2) dla Radcy kommissyinego Jana Krystyana Szäfera dawniey w Wirschowitz iest zapisana.

Sukcessorowie dopiero pomienionych Wierzycieli realnych, którzy się, iako iedyni spadkobiercy i zarazem też za właścicieli wmowie będącego domu podali, przedali grunt ten uznaiąc powyżey wymienioną summę iako przez konsolidacyą wygasłą. Extabulacya iednakże teraznieyszym Właścicielom opisanego domu tem więcey odmówioną została, ile że liczba Spadkobierców Wierzycielki realney ad 1. iest niewiadomą.

Dla tego Sukcessorowie, Cessyonaryusze lub którzykolwiek w prawa rzeczonych Fuchsowey i Szaefera wstąpili, ninieyszem się zapozywaia,

find, hierdurch vorgelaben, in bem gur Unmelbung und Bescheinigung ihrer Un= fpruche auf bas Capital von 313 Rthir. 10 far. auf ben 9. November c. an= beraumten Termine fruh um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Ausculta= tor Forner II. in unserem Inftruftiones= Zimmer entweder perfonlich oder durch gefetliche Bevollmachtigte zu ericheinen, und den gefetlich erforderlichen Rachweiß, bag ibnen an ber hauptforderung noch Unfpruche gebuhren, ju fuhren, widrigen= falls bie Ausbleibenben mit ihren etwa= nigen Unspruchen auf bas gebachte Ca= pital pracludirt, benfelben beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und hier= nachst die Lofchung des Capitale veran= laft werden wird.

Fraustadt den 11. Juli 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

ażeby w terminie do podania i udowodnienia swych pretensyi do kapitału 313 tal. 10 sgr. na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey wyznaczonym przed Delegowanym Ur. Forner II. Auskultato. rem Sadu Ziemiańskiego w naszey izbie Instrukcyiney osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili i prowadzili z prawa wypadaiący dowód, iako im się z główney pretensyi co należy, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z swoiemi pretensyami do pomienionego kapitału prekludowani hędą, im w tey mierze wieczne milczenie i następnie wymazanie summy oryginalney rozporządzo. ne zostanie.

Wschowa d. 11. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht, daß zwischen der großjährig gewordenen Unna Catharina Dorothea Brinkmann verehelichten Schumacher Künkel und ihrem Ehemann dem Bürger und Schuhmacher Wilhelm Künkel hierselbst laut gerichtlicher Erklärung derselben vom 5. März d. J. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes aussgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 23. Juni 1825./ Koniglich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iako między doszłą pełnoletności Anną Katarzyną Dorotą z Brinkmanów Küntzlową a mężem iey Wilhelmem Küntzlem obywatelem i szewcem tuteyszym, podług ich sądowego oświadczenia z dnia 5. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeif, in ber Stadt Roamin unter Mro. 58 belegene. den Franz und Magdalena Dobrowolski= schen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 645 Athlr. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Gläubiger Schul= den halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben zur Lici= tation einen peremtorischen Termin auf

den 29. October c., vor dem herrn Landgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstuck dem Weistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwi= ichen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 23ochen vor dem letten Termine einem jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Zare vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Regiferatur emgefehen merben.

Krotoschin den 20. Juni 1825. Koniglich Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcya naszą w mieście Koźminie pod Nrem 58. położona, do Sukcessorów niegdy Franciszka i Magdaleny małżonków Dobrowolskich należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 645 iest oceniona, na ządanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień

29 Października r. b. zrana o godzinie otey przed Wnym Sedzią Hennig w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Erfte Beilage gu Mro. 67. des Pofener Intelligens Blatts.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Enbhaftatione = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der hiesigen Stadt belegene, den Eriminal-Richter Weinholzschen Mindersjährigen zugehörige Erbpachts-Vorwerk Groß-Wilczak nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7252 Rthlr. 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistsbietenden unter folgenden Bedingungen:

1) der Berkauf geschiehet in Pausch und Bogen,

2) jeder Bietende muß, bevor er zunr Gebot zugelassen werden kann, 500 Mthlr. Cantion entweder baar oder in Pfandbriefen oder in Staats= Papieren erlegen, die Realglaubi= ger sind bavon befreit,

3) bas Gebot muß 14 Tage nach bem Zuschlage ad Depositum gezahlt werben, bleibt jedoch ein Reals Gläubiger Meistbietender, so soll berselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstehenden Capitalien und ziährige Zinsen betragen, der Rest des Kaufprätit dagegen bleibt bei ihm bis zur Final = Distribution Kehen,

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno - wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszem położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następuiącemi warunkami:

1) Przedaż nastąpi ryczałtem.

2) każdy licytuiący wprzódniżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegoż uwolnieni są.

3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź
powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie,
tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitały i 2ch rocznia pro-

4) bie Uebergabe erfolgt, fobald bie Bebingung ad 3 erfullt ift,

5) die öffentlichen Lasten und Abgaben auch Kanon trägt Käufer vom Tage der Uebergabe an,

6) bie Subhastations=, Licitations= und Abjudications=Rosten werden von den Kaufgeldern berichtigt,

verfauft werben, und die Bictunge-Ters mine find auf

ben 13. August, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825., vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Kryger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Besitsschigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies notthig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Abnigl. Preug. Landgericht.

wizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastąpi, skoro waru-

nek 3ci dopełniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

6) Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy

kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

> na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9, przed Ur. Krueger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcej dającemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftatione Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclamiden Rreife belegenen, bem Ignat v. Krafgeweff jugehörigen abeli= chen Guter Groß = Tupably Neo. 295 und Przedboiewice Dro. 217, wovon das erfiere nach ber gerichtlichen Taxe auf 26633 Athlir. 4 fgr. 10 pf. und das lettere auf 21728 Athlr. 4 fgr. gewur= bigt worden find, follen auf ben Untrag eines Glaubigere Schulden halber offent= lich an den Meiftbietenden verfauft wer= ben, und die Dietunge-Termine find auf

ben 18. Marg, ben 22. Juni, und ber peremtorische Termin auf

ben 23. September 1825., por bem herrn Landgerichterath Sprin= ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas Grundflud dem Deifibietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. November 1824.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziczne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825, zrana o godzinie 8méy, przed W. Springer, Sędzią w mieyscu wyzna. Zdolność kupienia czone zostały. maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego

nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Konigl. Preuß. Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der Stadt Inowraclaw belegene adlische Gut Rombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zustehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Taxe auf 16754 Athlr. 28 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gefahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewsfi, der das Meistgebot nicht ganz eingezahlt hat, öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Viestungs Zermine sind auf

ben 14. October d. J., den 14. Januar k. J., und der peremtorische Termin auf

den 16. April f. J., vor dem Herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gez macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden

Bromberg ben 26. Mai 1825. Konigl. Preußisch. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowanéy na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż została przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość paywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit im Schubinschen Rreise belegenen, bem Staroft Joseph Anaftaffus von Lochockt, jest beffen Erben zugehörigen Allodials Mitterguter Sablogosc und Balefie (nebft Bubehor), welche nach ber gerichtlichen Zare auf 31684 Rithlr. 25 Ggr. gewur= bigt worben find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meiftbiefenden verfauft werden, und die Bietungstermine find auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. Ceptember 1825, und ber peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825 bor bem herrn Landgerichts-Rath Rroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Befigfahigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Machricht bekannt gemacht, bag in bem letten Termin Diefe Guter bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem jeden statnim terminem zostawia się z refrei, ams die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bugleich werden die dem Aufenthalt nach umbefannten Real-Glaubiger

a) Loreng von Dzialinsfi,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z'przyległościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 srbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825. zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed oszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazeni zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

a) Ur. Wawryzniec Działyński,

- b) Johann Cajetan v. Molefi,
- c) Anna verehel. Leefa und
- d) ber Våchter von Chroscicki vorgeladen, in diesen Terminen in Person, oder durch einen Spezial-Bevollmächtigeten, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Schulz, Bogel und Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtelicher Erlegung des Rausschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 13. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c). Ur. Anna zamężna Lęska,
- d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

Deffentliche Borlabung.

Um die, im Depositorio der ehemasligen südpreussischen Patrimonialgerichte
Zirke, Ludosz, Birnbaum, Kähme,
Wance, Skrzydlewo, Pritsche, Goran,
Lauske, Kwilcz, Tirschtiegel, Bentschen, Betsche, Lewisz und Obra, der
Stadtgerichte Meseritz und Schwerin,
und des herzoglich warschauschen Friesbensgerichts Meseritz befindlichen Massen
an die Interessenten, welche bis jezt
ausgemittelt sind, und sich gemeldet has
ben, mit Sicherheit auszahlen zu können,
und weil zu vermuthen steht, daß noch
mehrere Ansprüche an solche gemacht

Zapozew publiczny.

Aby summy w depozycie byłych za Pruss. południowych Sądów patrymonialnych w Sierakowie, Luboszu, Międzychodzie, Kamionnie, Wieycach, Skrzydlewie, Przytocznie, Goraiu, Dłusku, Kwilczu, Trzcielu, Zbąszyniu, Pszczewie, Lewicach i w Obrze, sądów mieyskich w Międzyrzeczu i Skwierzynie i Sądu Pokoiu za Xięstwa Warszawskiego w Międzyrzeczu, znayduiące się, interessentom, którzy dotąd wypośrodkowani są i którzy się zgłosili, z bezpieczeństwem wyliczyć można,

werben burften, werben hierburch alle unbefannte Deposital-Intereffenten, melche wegen eingelegter Gelber, Pratiofen und Documente oder aus irgend einem andern Grunde an die Depositoria ber oben gebachten Gerichte Unfpruche haben Bonnten , offentlich aufgefordert , binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine, ber ben 28. September c. Bormit= tags um o Uhr hier an gewöhnlicher Se= richtostelle vor bem herrn Landgerichts= Rath Diesfer anfteht, fich zu melben und ihre Unspruche anzubringen und ju bescheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unspruchen an gebachte Depositoria werben pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird auferlegt merben.

Zugleich werden folgende Deposital=

1) Amtmann Wittwer, ehemals in Tirschtiegel;

2) Amtmann Wahl, ehemals in Lufch= wis bei Franstadt;

3) Rletti ober Klettfi,

4) Bine auch Binne, und Bincas ge- ehemals in nannt, Birnbaum;

5) Hohmeyer,

6) Topfer Wende, } ehemals in

8) Sohr und Roloff, J Birke;

9) die Thielsche Erben, 10) — Abam Schulz- Referitz.

beren jetiger Wohnort nicht hat aus= gemittelt werden fonnen, ober beren Er=

ilponieważ się spodziewać należy, iż ieszcze więcey pretensyi do depozytów rzeczonych roszczonemi bydź moga; przeto zapozywaią się ninieyszém publicznie wszyscy interessenci depozytalni, którzy względem złożonych pieniędzy, precyozów, dokumentów lub z innéy iakiéykolwiek przyczyny do depozytów, rzeczonych sądów, pretensye mieć moga, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 28. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed delegowanym Sędzią Piesker w mieyscu posiedzeń tuteyszego sądu wyznaczonym, zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną ze wszystkiemi pretensyami swemi prekludowani i wiecczne im wtey mierze milczenie nakazanem będzie.

Zarazem zapozywaią się następuiąci inseressenci depozytalni iako to:

2) Ekonom Wittwer przedtém w Trzcielu;

 Ekonom Wahl przedtém w Luświcy pod Wschową;

3) Kletti czyli Klettki, )

4) Bine także Binne i przedtém w Miedzycho-5) Hohmeyer. dzie;

5) Hohmeyer, 6) Garncarz Weyde,

7) Rumiejewski, ) przedtém w

8) Sohri Roloff, Sierakowie;
9) Sukcessorowie Thiela, przed-

10) dito Adama tém w Międzyr.

ben ober die fonft in ihre Rechte getreten których teraźnieysze zamieszkanie find, hiermit aufgefordert, fich im an= gesetten Termine zu melben und ihre Le= gitimation gur Erhebung ber für fie im Depositorio befindlichen geringen Maffen nachzuweisen, widrigenfalls folche afs herrnloses Gut bem Konglichen Lisco an= heim fallen werden.

Meserik ben 2. Mat 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wypośrodkowanem bydź nie mogło, lub też ich sukcessorowie albo też ci, którzy w ich prawo wstapili, aby się w terminie wyznaczonym również stawili rlegitymacya swoia dopodniesienia znaydujących się dla nich w depozycie summ małych wykazali, inaczey takowe, iako dobro niemaiące pana królewskiemu fiskuskusowi przypadna.

Między rzecz dnia 2. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise in dem Dorfe Borge= cice belegene, den Casimir Raczmaretschen Erben zugehörige Grundstuck, bestehend aus einer Wohnung nebst Scheune, Stallung, Garten, Ucter und Wiesen, wel= ches auf 977 Rithlr. 5 fgr. gerichtlich abge= schätzt worden, soll auf den Antrag der Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meistbiefenden verfauft werden.

Der peremforische Bietunge = Termin ift auf den r. October c. vor dem herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um o Uhr allhier angesett.

Besikfähigen Käufern wird dieser Ter= min hiermit befannt gemacht.

Rrotoschin den 13. Juni 1825.

Rduigl Preug. Landgericht.

· Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w Jurysdykcyi naszey w Powiecie Krotoszynskim we wsi Borzęcicach położona, do Sukcessorow niegdy Kazimerza Kaczmarka należąca, składaiąca się z pomieszkania, stodoły, stayni, ogrodu i łak a na Tal. 977 sgr. 5 sadownie oceniona, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termin zawity na

dzień r. Października r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette zrana o godzinie gtey tu w mieyscu wyznaczonym został, który to termin do wiadomości chęć kupna maiacych ninieyszem podaiemy.

Krotoszyn d. 13. Czerwca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione patent.

Das hierselbst in der neuen Straße unter Mro. 82 belegene, den Schuhzmacher Bottcherschen Eheleuten zugehörtzge Kaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 480 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs Termin ist auf den 10. September d. J. Vormittags um 3 Uhr vor dem Deputirten LandgerichtssMath Kryger allhier angeseist.

Besitzfähigen Räufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundsiück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht ges festliche Gründe eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 16. Mai 1825. Abnigt. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastaeyiny.

Dom z przyległościami w mieście tuteyszém pod Nro. 82 przy ulicy nowéy położony, do małżonków Boettcher należący, który według taxy sądowéy na 480 Taloceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu przedany być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień rogo Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kryger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających i ochotę nabycia mających uwiadomiamy o terminie tém z dodatkiem, iż nieruchomość naywięcej dającemu przysądzoną zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 16. Maja 1825.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaffa= tiond = Patente, foll bie in Neugorzig Birnbaumer Kreises belegene, bem MulObwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego będzie wiatrak z przyległościami w Nowey-Gorzycy ler heinrich zugehörige, und nach der gerichtlichen Taxe auf 850 Athlie. abgeschätzte Windmühle, auf den Antrag eines Gläubigers dffentlich verlauft wers den. Wir haben hierzu einen peremtostischen Termin auf den 28. October c. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Löwe in unserem Partheien = Zimmer anberaumt, wozu wir Kauf= und Zahlungsfähige einladen.

Die Toxe und Kaufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur einge-

feben werben.

Meserit ben 30. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Powiecie Międzychodzkim położony, młynarzowi Heinrichowi należący, i sądownie na Tal. 850 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzyciela przedany.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 28. Października r. b. o godzinie 9. zrana, odbywać go będzie Sędzia Ziemiański Loewe w Izbie naszéy stron. Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań niniéyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można,

Międzyrzecz d. 30. Czerw. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Cubhastations = Patente, foll der zu Schwerin betegene, dem Mäkler hirsch hendel gehörige, auf 73 Athlr. 5 far. gerichtlich
abgeschätzte unter Nro. 221 belegene,

4 haus = Antheil auf den Antrag eines
Gläubigers öffentlich perkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 28. Detober c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herru Kammer-Gerichtes Affestor Wegner in unserem Partheisus Zimmer anberanmt, wozu Besit = und Zahlungsfähige, um ihre Gebote abzugesten, eingeladen werden.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefete

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu Patentu sybhastacyinego, będzie czwarta część domu w mieście Skwierzynie pod liczbą 221 położonego, stręczycielowi Hirsch Hendel należąca, sądownie na Talarów 73 śrbr. 5 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu wraz z przyległościami na wniosek wierzyciela przedana.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Października r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Ur. Wegnerem Assessorem, który go w Izbie stron na tuteyszem Ratuszu odbędzie.

Ochotę kupienia maiacy, posia-

liche Umftanbe feine Ausuahme gulaffen,

ben Buschlag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen taglich in unserer Registratur eingeschen werden.

Meseritz ben 15. Juli 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dania i zapłacenia zdolni, wzywaią się nań ninieyszem. Przybicie nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, na rzecz naywięcey daiącego.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć

można.

Międzyrzecz d. 15. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmadung.

Das in unserem Gerichtsbezirke im Pleschener Kreise in der Stadt Jarocin unter Mro. 123 belegene, dem Burger Joseph Staniewski gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst dazu gehörigen Garten und Acker, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 216 Mthlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhastation bestehtlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 29. October c. Bors mittags um 9 Uhr vor dem Herrn Lands Gerichts-Referendarius Krzywdzinski in unserem Gerichts-Locale anderaumt, und laden besitzfähige Kaussustige ein, sich zahlreich einzusinden.

Der Meiftbictende hat ben Buschlag

ju gewartigen.

Krotoschin den 18. Juli 1825.

Rbnigl. Preng. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Nieruchomość wobwodzie naszym, Powiecie Pleszewskim w mieście Jarocinie pod Nro. 123 položona, do Józefa Staniewskiego należąca, a składająca się z domostwa wraz z należącym do tegoż ogrodem i rola na Tal. 216. sgr. 20 sadownie oceniona, w drodze subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma, którym końcem termiu zawity na dzień 29. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzinskim w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

Naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 18. Lipca 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Preuf. Landgericht wird bie Catharina Rowalsta geborne Monciechowsta, auf Beranlaffung ihres Chemannes, bes Jo= bann Kowalsti aus Jarocin, bergeftalt hiermit vorgelaben, baf fie fich inner= halb brei Momaten, spatestens aber in terming ben 10. December c. bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Roquette, entweder perfonlich ober per Mandatarium, wogu ihr bie Jufiih; Commiffarien, Landgerichts = Rath und Juftig-Commiffarius Brachvogel, Juftig= Commissions = Rath Piglossewicz und ber 3. C. R. Pilasti allhier, in Vorschlag gebracht werden, melben, und von ihrer boslichen Verlaffung Rebe und Untwort geben, im Musbleibungefall aber gemar= tigen folle, baß fie ber angezeigten bos= lichen Berlaffung fur geftandig und über= wiesen geachtet, die Ehe in Contumaciam getrent, fie fur ben allein ichuldi= gen Theil erflart, und ihrem Chemanne die anderweitige Berheirathung nachge= laffen werben wirb.

Krotofchin ben 25. Juli 1825.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański niżey podpisany, Katarzyne z Woyciechowskich Kowalska w skutek wniosku Jana Kowalskiego iey męża w Jarocinie zamieszkałego, ninieyszem zapozywa, aby się w terminie dnia 10. Grudnia r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette osobiście lub przez Mandataryusza. na którego iey się Kommissarze Sprawiedliwości tuteyśi a mianowicie Ur. Brachvogel, Pigłosiewicz i Pilaski przedstawiaią, zgłosiła i w zględem złośliwego opuszczenia swego sie tłumaczyła, w razie niestawienia się oczekiwać może, iż o złośliwe opuszczenie przekonana, i takowe zaprzyznającą uznaną, małżenstwo zaocznie rozwiązane, ona za strone iedynie winną uznaną, mężowi zaś dalsze ożenienie się dozwolonem zostanie.

Krotoszyn d. 25. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione = Patent.

Das in unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, ben Michael Muhlbradtschen Erben zugehörige Muh= lengnt Ezerniak, welches

1) aus bem Bormert, unb

2) aus einer auf dem Netzssusse beleges nen unterschlächtigen Wassermühle besteht, und nach der gerichtlichen Tare auf 4315 Athle. 20 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist,

foll auf den Antrag der Realglaubiger deffentlich an den Meistbietenden verkauft

merben.

Da in bem am 6. September pr. angestandenen peremtorischen Termin niemand erschienen ist, so ist ein neuer Termin auf den 30. September a. c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputato Herrn Landgerichtsrath Jentsch hierselbst anberaumt.

Besitsfähigen Raufern wird bieser Termin bekannt gemacht, um in bemselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Zaxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen ben 20. Juni 1825. Abniglich Preuß. Landgericht.

## Patent subhastacyiny.

Nieruchomość Czerniak zwana, pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogllińskim położona, Sukcessorów Michała Mühlbradt własna, która się

1) z folwarku i

2) młyna wodnego na rzece Noteci stoiącego koło wodne dołem obracaiącego składa, i podług taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 sgr. 8 fen. oszacowaną iest,

na domaganie się Wierzycieli realnych drogą licytacyi naywięcey daiącemu

sprzedaną bydź ma.

A gdy się na terminie dnia 6. Września r. z. wyznaczonym nikt nie stawił, przeto wyznaczyliśmy nowy termin na dzień

30. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu naszego, o którym chęć maiących nabywców zawiadomiając, wzywamy ich aby się na tymże stawili, i swe pluslicytum podali.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno d. 20. Czerwca 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise belegene, bem Adalbert von Ibnszewski zugehörige Erbspachts = Vorwerk Klein = Ciesle nehst dem Dienste Dorfe Große Ciesle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5771 Kthlr. 15 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. October c. ben 20. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 21. April 1826., vor dem Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werben biefe Termine hiermit bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 13. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.
Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, sollen die, zum Nache lasse des Burgers Gottfried Anklam geshörigen, auf der hiesigen Feldmark belegenen Grundstücke, bestehend aus einer Wicfe in der Länge, einer Wicfe in Karluz, zwei Garten auf der Varembe,

Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wsią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcyą nasząw Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowa-

zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych,

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Pile, maią bydź nieruchomości do pozostałości obywatela Gottfryda Anklam należące, w tuteyszym terytoryo położone, składaiące się z iedney łąki w legu, iedney łąki w Kartubie, dwoch o-

welche zusammen auf 512 Athlr. 20 fgr. gerichtlich gewürdigt sind, im Wege der nothwendigen Subhasiation descritich verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ist auf ben 30. September c. Vormittags um g Uhr in unserem Geschäfts-Locale hierselbst angesetzt worden, zu welchem zahlungs= und besützfähige Kauflustige mit dem Erbssuen vorgelagen werden, daß, falls keine gesetzliche Hindernisse obwalten, der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Taxe von biefen Grundftuden fann taglich bei und eingefehen werben.

Zugleich werden alle unbekannte Realpratendenten, zu dem anstehenden Termin, zur Anmeldung ihrer Ansprüche, unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real = Ansprüchen auf die Grundstücke präcludirt, und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Bilehne ben 1. Juli 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Hochloblichen Landgerichts, haben wir dum Berkauf ber aus einem Hause, Brennerei, Stalle und Garten bestehenden, dum Nachlaß des Alery Gembaistigehörigen, gerichtlich auf 282 Rthir. abgeschäften zu Boref unter Nro. 153

grodów w Parembie, które ogólnie na 512 tal. 20 śgr. sądownie otaxowane zostały, drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie sprzedane.

Termin licytacyiny został na dzień 3 o. W rześnia r. b. zrana o godzinie 9téy w tuteyszey izbie sądowey wyznaczony, na któren posiedzenia i zapłaty zdolnych, ochotę kupna maiących, z tem nadmienieniem wzywamy, iż skoro żadne przeszkody prawne zachodzić niebędą, przybicia nieruchomości tych spodziewać się może. Taxa nieruchomości rzeczonych może bydź każdego dnia do przeyrzenia od nas zażądana.

Zarazem zapozywamy na termin wyznaczony wszystkich niewiadomych pretendentów realnych z tem zastrzeżeniem, aby się z pretensyami swemi zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi realnemi na nieruchomościach tych mieć mogącemi prekludowani zostaną, i im względem takowych wieczyste milczenie nakazane będzie.

Wieleń d. 1. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek Polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu naznaczyliśmy termin peremtoryczny in loco Borek do sprzedaż nieruchomości domostwa, gorzelni, stayni i ogrodu w Borku pod Nro. 153 położone, do pozostałości po niegdy Alexym Gem-

belegenen Immobilien, einen peremtorischen Termin auf den 26. Sept ember e. Vormittags um 9 Uhr präsigirt, wozu wir besitzfähige Kanslustige hierdurch vorladen und hat der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Rrotofdin den 29. Juli 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

balskim należące i podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 282 ocenione, na dzień 26. Wrześniar, b. zrana o godzinie 9. na który zdolność kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, iż więcej daiący przybicia po potwierdzeniu nadopiekuńczego Sądu spodziewać się może.

Krotoszyn d. 29. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der am 31. v. Mtd. vom hiefigen Frohnfesten = Sofe durch ben Abtritt ent= wichene, bon und burch ben, binter ihm, am 1. b. DR. erlaffenen, im biefi= gen Intelligeng=Blatte vom 3. huj. m. Dro. 62 fo wie im Bromberger Umte= Blatte vom 12. d. M. Mro. 32 inferir= ten Stedbrief, verfolgte Ruecht Loreng heger auch hegerczat und Razimierczaf genannt, welcher fich inzwischen ben Ramen Piorun beigelegt, ift, nachbem er gleich am 2. b. M. wieber im Dorfe Bydzierzawice bei Schwersenz furz von Mittage einen gewaltsamen Diebftahl beging, am 6. huj, m. in Gaworzewo ergriffen und am 12. d. DR. hier bei und glucklich wieder eingeliefert worden, welches wir gur Bermeibung ber Ber= wechfelning einer andern Perfon, hiermit zur öffentlichen Reuntniß bringen.

Pofen ben 14. August 1825. Kouigt. Preuß. Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Zbiegły w dniu 31. z. m. ż tuteyszego fronfestu przez tranzet, parobek Wawrzyn Heger, także Hegerczak i Kazimierczak zwany, który sobie znowu nazwisko Piorun przydał, a był listami gończemi przez nas pod dniem 1. b. m. do Intelligenz-Blatu z dnia 3, b, m. Nro. 62 i dziennika urzędowego Bydgoskiego z dnia 12. b. m. Nro. 32 podanemi, ścigany, został znowu, gdy w dniu 2. m. b. w wsi Wydzierzawice pod Swarzędzem krótko przed południem kradzież gwałtowną popełnił, w wśi Gaworzewie schwytany i w dniu 12. b. m. szczęśliwie do nas odstawiony.

Co ninieyszém w celu uniknienia pomyłki w inney osobie zamiastiego, do publiczney podaiemy wiadomości.

Poznań d. 14. Sierpnia 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmadjung.

Jur Zeit des in der Stadt Schwersenz am 28. Marz c. stattgehabten Jahr= markts, ist dem Dachdecker Casper Cisewsti und der Francisca Olfzewska durch die dortige Polizei-Behörde abge= wommen worden, als: ein kleines Cre= pontuch, roth, grün und gelb gegittert, mit einer Kante, und ein kleines weißes Mousselin-Tuch, roth und blau punktirt, mit einer rothen Kante, welche sie vor= gegeben, auf der Erde liegend gefunden zu haben-

Da inbessen biese zwei Tücker wahrsscheinlich jemanden gestohlen worden, so wird der Eigenthumer derselben hierdurch aufgesordert, sein Eigenthumerecht daran, binnen 4 Wochen bei uns nachzusweisen, sonst aber zu gewärtigen, daß solche verkauft und die Loosung dafür dem Fisco als bonum vacans überstaffen werden wird.

Pofen ben 13. August 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Dnia 28. Marca r. b. pod czas iarmerku w mieście Swarzędzu dekarzowi Kasprowi Ciszewskiemu i FranciszceOlszewskiey Policya mieyscowa odebrała dwie chustki, iako to: chusteczkę małą trykotową w kratki czerwone i zielone, ze ślakiem na okół, i chusteczkę muślinową białą w centki czerwono-niebieskie, z kantem czerwonym, które oni twierdzą, że znależli na ziemi leżące.

Gdy iednak te chustki komu ukradzone zostały, przeto wzywamy właściciela, ażeby się do tych chustek przed nami naydaley w 4ch tygodniach wylegitymował, gdyż inaczey takowe na zysk Fiskusa prze-

dane zostaną.

Poznań d. 13. Sierpnia 1825.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekannemachung. Der ehemolige polnische Feldwebel Thomas von Walick, ist durch die Erzkennensisse der Königl. Landgerichte zur Posen und Krotoschin d. d. 26. Juli und Obwieszczenie.

Były feldwebel polskiego woyska Ur. Tomasz Walicki został przez Wyroki Królewskich Sądów Ziemiańskich w Poznaniu i Krotoszynie z 20. September v. J., melche burch bie Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 4. Januar b. J. bestätiget worden, wegen begangener Berbrechen bes Abels für verlustig erklärt worden.

Posen ben 31. Mai 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

daty 26. Lipca i 20. Września r. z. które przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Stycznia r. b. potwierdzone zostały, za popełnione zbrodnie, od szlachectwa odsądzonym.

Poznań d. 31. Maia 1825. Król- Pruski Inkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

Der Schulze Lorenz Wellner aus Biezdrowo, ist wegen ber, burch Berweigerung seiner Hulfe zur Rettung des Knaben Caspar Gis aus einer drohenden Lebensgefahr, mittelst Erkenntnis des hiesigen Konigl. Landgerichts vom 16. Juni c. mit einer 14tägigen Gefängnis-Strafe belegt worden

Diefe seine Liebtosigkeit und beren erfolgte Bestrafung wird zu seiner Beschämung und andern zur Barnung hiermit
zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 11. August 1825. Ronigliches Inquifitoriat.

#### Obwiesczenie

Wawrzenie c Wellner, soltys z Biezdrowa, za to, iż niechciał bydź pomocnym w ratowaniu chłopca Gaspra Gis, znayduiącego się w niebespieczeństwie utraty życia, został przez wyrok tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 16. Czerwca r. b. 14dniowym więzieniem ukarany. Takową iego nieczułość i nastąpione za nię ukaranie donosimy w celu zawstydzenia go, a drugim dla przestrogi, ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań d. 11. Sierpnia 1825. Król. Pruski Inkzywitoryat.

Subhaftations = Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise belegene, zur Herrschaft Trzeienica und ben Mülster Franz Krafftschen Sheleuten gehörige Wassermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngedauben, in deren einem die Mahlmühle bestudich ist, einer Brettmühle, Stallungen, Scheune, Acker und Wiesen, auf 2517 Athle. gerichtlich gewürdiget, soll Schulden halber im Wege der Subhassa-

Patent Subhastcyiny.

Wodny młyn Piła zwany, w maiętności Trzcińskie, Powiecie Ostrzeszowskim położony,, do małżonków Kraftów należący, a składaiący się z dwóch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Piłą, obor, stodoły, rol, i łąk, ogółem na 2517 Talarów sądownie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi nay-

tion deffentlich an den Meistbietenden ver=

Hierzu sind zufolge hohen Auftrages bes Königlichen Hochlibbt. Landgerichts zu Krotoschin d. d. 14. Mai d. J. Nro. 3673 nachstehende drei Termine auf

ben 30. Juli, ben 30. September., und ben 30. November 1825.,

von benen die ersten beiden in der Stadt Rempen, der letzte aber in der Pila-Mühle felbst abgehalten werden, angessetzt. Kauflustige, welche besitz und zahlungöfähig sind, fordere ich auf, an den gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tape kann bei bem Friedensges richte in Kempen eingesehen werden. Kempen den 18. Mai 1825. Vigore Commissionis. v. Czapkowski. więcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stosownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 następuiące trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30. Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna ż zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawilil i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może.

Kempno d. 18. Maja 1825. Vigore Commissionis, Czaykowski.

Wohnungen zu vermiethen. In dem Afchenbornschen Hause, Reusstadt Mro.  $2\frac{1}{2}\frac{9}{2}$  sind von Michaelis b. J. ab Wohnungen zu vermiethen. Das Mathere zu erfragen bei dem Administrator dieses Hauses, Regierungs-Calculator Schönbeck, auf der Buttelstraße im Goldensteinschen Hause wohnhaft.

In bem hause Nro. 51 Fischerei ist eine Wohnung, bestehend auß 2 Stuben, 2 Kammern, Boben, Iholzstall, Reller und ein Stud Garten, von Michaeli c. zu vers miethen. Das Nabere bei bem Eigenthumer.

Auf Halbdorf Nrv. ret ift in dem ben Gebhardschen Erben gehörigen Grundstücke eine Wohnung von 5 Stuben, Pferdestall, Gelaß zu einem Wagen, von Michaeli d. J. an zu vermiethen. Das Rabers darüber eine Treppe hoch im Hauptgebäude beim Wirth.

Es wünscht jemand zu einem Eurfus der doppelten Italienischen Guchhaltung bet einem dem Fache vollkommen gewachsenen Lehrer noch einige Theilnehmer auf das schleunigste. Nähere Auskunft ertheilt die Mittlersche Buchhandlung hier.

Große Auction im Hotel de Saxe.

Dounerstag am 1. September und folgende Tage Bormittags um 9 Uhr, wird für Rechuung eines auswärtigen Hauses eine bedeutende Parthie Favance, bestehend in Taset = Servicen, Teller, Tassen und dergh, Porcellain, verschiedenes Mobiliar, als Spinde, Stühle, Sophas, Tische, ferner schone Delgemählbe, besonders eine Bemis mit vergoldetem Rahm, 3 Esten lang und 2 Ellen hoch, große meerschaumne Pfeisenkopse mit Silber, Tasel = und Taschen Uhren, Dosen, Ringen, ein schoner Mahagonü = Flügel und andere Gegenstände gegen baare Zahzelung verauctionirt.

Auction. Am Dienstag als ben 30. und Mittwoch als ben 3r. August z. c. sedesmal von 9 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags, soll im Hause Nro. 98 Fischerei wegen Wohnorts-Veranderung verschiedenes Mobiliar, bestehend in Sophas, Kleider= und Wäschspinden, Stühlen, großen Spiegeln, Tische, u. s. w., ferner: Militair= und Eivil = Kleidungsstücken, schönen Schabracken, Stall= und Küchengerath, Wagen und andere Gegenstände, gegen sofortige 3ah= lung dffentlich verauctionirt werden.

Frischen Salzbrunnen hat so eben erhalten und verkauft die ganze Flasche zu 8 ggr., die 3 Flasche zu 5 ggr. F. Bielefeld.

Runftiger Montag ben 22- August ift bei mir zum Abenbessen frische Burft und Saueltobl. Friede I, in St. Domingo.